# Dziennik Rządowy wołnego miasta krakowa i jego okregu.

## W Krakowie dnia 31 Maja 1843 r.

Nro 2384 D. G. S.

#### SENAT RZADZACY

Wolnego Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Otrzymawszy na drodze właściwej bliższe objaśnienia, dotyczące attrybucyj, jakie w odniesieniu się do Art. 2 postanowienia Rady Administracyjnej Król. Polskiego z dnia 30 Paiddirnika z. r. służyć będą Komorom Granicznym Królestwa Polskiego od strony kraju Wolnego M. Krakowa od dnia 1 Czerwca b. r. poczynając, niemniej która Komora służyć ma do expedycyi towarów wodą prowadzonych, Senat o takowych w związku z ogłoszeniem z dnia 31 Marca b. r. Nro 1626 D. G. w Dzienniku Rządowym Nro 51 i 52 zamieszczonem, publiczność interessowaną zawiadomia w treści, jak następuje:

1) Po zwinięciu z dniem 1 Czerwca r. b. Komory Celnej pierwszej Klassy w Krakowie, wszystkie inne Komory Celne na granicy od sciany W. M. Krakowa położone, dopóki nieokaże się potrzeba poczynienia zmian, posiadać będą takie attrybucye, jakie postanowieniem Rady Administracyjnej Królestwa z dnia do reddinia r. z. w Gazecie Rządowej Królestwa Polskiego dnia do Listopada z. r. Nro 263 ogłoszonym nadane Im zostały, ubywają Im tylko te czynności, które odtąd na mocy expirującego z dniem ostatniem Maja r. b. Układu handlowego z Wolnem M. Krakowem wykonywały. Z tych Komor należy tylko Komora Celna w Michałowicach do Klassy pierwszej; wszystkie zaś inne do Klassy trzeciej, których prawa co do expedycyi towarów bliżej są oznaczone w Instrukcyi z dnia do Listopada 1842 r. Nro 84,132 pismami publicznemi ogłoszonej.

2) Expedycya towarów wodą z Krakowa do Królestwa prowadzonych może się odbywać albo na Komorze Celnej drugiej Klassy Sierosławice, o ile ta do ich expedycyi jest upoważnioną, albo też na Komorze Celnej drugiej Klassy w Komorze Celnej drugiej Klassy w Komorze Celnej drugiej Klassy w Komorze po komorze na komorze Celnej drugiej Klassy w Komorze na komo

Komorze Celnej pierwszej Klassy w Zawichoście, na koniec

3) Mocą postanowienia Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego z dnia 30 Marca b. r. Nro 3137 nadana jest Komorze Celnej pierwszej Klassy w Michałowicach attrybucya expedjowania z dniem 10 Maja b. r. win węgierskich przez miasto Kraków prowadzonych za zniżoną opłatą Celną.

Kraków dnia 19 Maja 1843 roku.

Prezes Senatu
SCHINDLER.
Sekretarz Jlny Senatu
MAIEWSKI.
Nowakowski Sekr. D. K. Senatu.

Nro 4320.

#### WYDZIAŁ SPRAW WEWNĘTRZNYCH I POLICYI W SENACIE RZĄDZĄCYM

Wolnego Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Podaje do powszechnej wiadomości, że w myśl Uchwały Senatu Rządzącego z d. 5 b. m. i r. Nro 2304 odbędzie się w Biórach Wydziału w godzinach przedpołudniowych na dniu 8 Czerwca r. b. publiczna in minus licytacya na wypuszczenie w przedsiębiórstwo naprawy pomp w ulicy Szerokiej i małym Rynku. Cena do pierwszego wywołania Złp. 886 gr. 9 naznacza się. Na vadium każdy z pretendentów złoży kwotę Złp. 90. O innych warunkach w Biórach Wydziału wiadomość powziętą być może.

Kraków dnia 20 Maja 1843 roku.

Senator Prezydujący Szpor.

Za Referendarza Rajski.

Nro 4574.

### WYDZIAŁ SPRAW WEWNĘTRZNYCH I POLICYI W SENACIE RZĄDZĄCYM

Wolneyo Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Podaje do powszechnej wiadomości, że w myśl Uchwały Senatu Rządzacego z dnia 12 b. m. i r. Nro 2406 odbędzie się w Biórach Wydziału w godzinach przedpołudniowych na dniu 9 Czerwca r. b. publiczna in minus licytacya na wypuszczenie w przedsiębiorstwo budowy dwóch mostów we wsi Narodowej Batowice. Cena do pierwszego wywołania Złp. 1833 gr. 25 naznacza się, z których Rząd Złp. 1398 gr. 13 resztę Erbpachterowie zapłacą, z dodaniem dni pomocnych od gromad, ciągłych 64 pieszych 804. Na vadium każdy z pretendentów kwotę Złp. 184 złoży. O innych warunkach w Biórach Wydziału wiadomość powziętą być może.

Kraków dnia 23 Maja 1843 roku.

Senator Prezydujący Szpon. Referendarz L. Wolff.

Nro 2785.

#### TRYBUNAL

Wolneyo Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Wzywa mających prawo do kwoty Złp. 30 tytułem kaucyi przez Franciszka Adamczewskiego do sporu z Bonawenturą Wojciechowskim w r. 1825 do depozytu Sądowego złożonej, aby po odbiór tejże w terminie miesięcy trzech do Trybunału z stósownemi dowodami zgłosili się; po bezskutecznem bowiem upłynieniu tego terminu, kwota ta na rzecz Skarbu Publicznego przyznanąby została.

Kraków dnia 18 Maja 1843 roku.

Sędzia Prezydujący PAREŃSKI. Sekretarz Lasocki.

(1 r.)